My,

## N= 140.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag ben 12. Juni 1832.

Ungefommene Fremde bom 9. Juni 1832.

Kr. Dr. jur. Boigt aus Warschau, Hr. Offizier v. b. Groben aus Samter, Kr. Baron v. Angern aus Golmig, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Major v. Trucks ses aus Zelyno, I. in No. 243 Breslauerstraße; Frau Landgerichte = Rathin v. Baranowska aus Krotoschin, I. in No. 17.5 Wasserstraße; Hr. Erbherr Grabowski aus Sielec, Hr. Erbherr Storaszewski aus Wysoka, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Registrator Missiewicz aus Gnesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Lehrer v. Cybielsti aus Bomst, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Bom 10. Juni.

Hende aus Gareczfi, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bekanntmachung, Am 8. Nosvember v. J. sind in einem Stallgebaude des Müller Anton Aboynowicz zu Follusch = Mühle, Pleschener Kreises, 24. Stuck fremde Schweine vorgefunden und Geitens dreier Gendarmen in Beschlag genommen worden.

Obwieszczenie. Dnia 8. Listopada r. p. zostały w chlewie Młynarza Antoniego Woynowicza w młynie Folusz powiecie Pleszewskim mieszkaiącego 24 obce wieprze przez Żandarmów znalezione i przez tychże zabrane. Diese muthmaßlich aus Polen eingesschwärzten, an das Königl. Steuer-Unt Pleschen abgelieserten und dort am 8.
ej., nach vorangegangener Abschähung und Bekanntmachung des VersteigerungsTermins, für 103 Athl. 24 Ggr. ifsentlich verkauften Schweine haben drei umbekannte Personen kurz vor der Beschlagnahme bei dem Wonnowicz eingestrieben und sich gleich barauf entsernt.

Da sich die unbekannten Eigenthumer ber Schweine zur Begründung ihres etzwanigen Anspruchs auf den Erlos der 103 Athl. 24 Egr. dis jest nicht gemeldet haben, so werden sie hierzu in Gemäßbeit des S. 180 Tit. 51 Thl. 1 der Gerichtsordnung mit dem Bemerken ausgefordert, daß, wenn sich Niemand binnen 4 Wochen, dom Tage an, wogegenwärtige Bekanntmachung zum Erzsteint, bei dem Königl. Haupt-Zollamte in Skalmierzyce melden sollte, die Berzrechung des qu. Gelbbetrages zur Köznigl. Kause ohne Anskand erfolgen wird.

Posen, den 10. Mai 1832. Geheimer Ober-Finange Rath und Provinzial-Steuer-Direktor.

Im Auftrage: (gez.) Brodmeper. Wieprze te, które trzy nieznaiome osoby krótko przed zabraniem
ich do Woynowicza wpędziły i zaraz
się oddaliły i zostały iako z Polski
przemycone Królewskiemu Urzędowi Poborowemu w Pleszewie odstawione i tam 8. ej. m. po poprzednim
otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi za 103 Tal. 24 sgr.
publicznie sprzedane.

Gdy się niewiadomi właściciele swiń wyżey rzeczonych w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy dotychczas nie zgłosili, tedy wzywam ich w moc § 180. Tyt 51. Części I. Ordynacyi sądowey z tem nadmienieniem, iż ieżeli się nikt w przeciągu 4 tygodni, rachując od dnia w którym ninieysze ogłoszenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyjnym umieszczone będzie, na Komorze główney celney w Skalmierzycach nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowaną zostanie.

Poznań, dnia 10. Maia 1832. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów. W Zastępstwie:

pod. Brockmeyer.

kannten Erben und deren Erbnehmer des hier am 12. August pr. verstorbenen Geistlichen Abalbert Stibinski werden biernit vorgeladen, sich binnen 9 Monaten, spätestens aber in dem auf den 15. December c. früh um io Uhr in unsern Justentlions Zimmer vor dem Herrn Landgerichts-Aath Hebomann angesetzten Termine personlich oder schriftslich zu melden, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß, wenn sich Niemand meldet, dem Fistus der Nachlaß als ein herrenloses Gutzugesprochen werden wird.

pofen ben 11. Februar 1832. Ranigl. Preußisches Landgericht.

Editral Citation. In dem Supo= thefenbuche bes im Inowreclamichen Rreise bes Großherzogthums Dofen bele= genen Allodial=Ritter=Gute Dftrowo No. 193, Antheil A. und B. find Rubr. II. No. 2. fur Die verehelichte v. Diewie= feinsta, Magdatena geborne Porgyda verwittwet gewesene Dobineta, 60 Rtl. ale ein an dieselbe alliahrlich zu gablen= der Bind-Betrag eines Rapitale bon 1000 Athl. und das Kapital ber 1000 Rthl. für die 8 Erben ber Magdalena berebel. v. Niewiescinsta, Rubr. III. No. 14. aber fur die Bladislaus v. Niewiefcin= Bfifchen Erben 19,050 Rthl. rudftandi= ges Raufgeld eingetragen. Da das ge= nannte Gut subhaftirt und in bem am 25 Februar c. angeftandenen Licitatione= Termine von bem Pachter Chriftoph Mit=

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów X. Woyciecha Skibinskiego Ex Jezuity tu w Poznaniu na dniu 12. Sierpnia r. z. zmarlego. zapozywamy ninieyszem, ażeby się w przeciągu 9- miesięcy a naypoźniey na wyznaczonym terminie dnia 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Hebd. mann w izbie naszéy sądowéy osobiście lub na piśmie zgłosili, w razie bowiem niezgłoszenia maiatek zmar. łego spadkodawcy X. Woyciecha Skibinskiego Krolewskiemn Fiskusowi przyznaczonym i wydanym zostanie.

Poznań dnia 11. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W ksiedze hypotecznéy dobr allodialnych szlácheckich Ostrowa, w powiecie Inowracławskim, Xięstwie Poznańskim, położonych, No. 193 Części A. i B. pod Rubr. II. No. 2. dla Magdaleny Niewieścińskieg byłeg owdowiałeg Dobińskieg z Porzyckich, talarów 60 iako prowizya corocznie iéw płacić się maiąca od kapitału talarów 1000, a talarów te 1000 dla ośmiu sukcessorów teyże Magdaleny Niewieścińskiey, niemniey pod Rubr. III. No. 14. dla sukcessorów Władysława Niewieścińskiego tal. 19,050 jako resztuiąca summa kupna, są zahypotekowane. A ponieważ rzeczone dobra są subhastowane, i w terminie licytacyinym dnia 25. Lutetefffabt ein Meisigebet von 26,000 Mtl. abgegeben worden ift, so werden die ihe rem Ausenthalt nach untefannten Glaubiger ober die jesigen Inhaber der oben gedachten Forderungen, deren Erben ober Cessionarien, namuch:

- A. Die verchelichte v. Niewieseinsta, Magdalena geborne v. Porzucka, vermittwet gewesene v. Dobinsta;
- B. ihre angeblichen Erben, namentlich:
- a) ber Kammerherr Johann v. Die-
- b) die Anna v. Miewiescinska verchel. v. Praplubeta,
- c) die Clara v. Niewiescinota verebe= | lichte v. Rielegemofa,
- d) ber Kanonifus Felician Anton v.
- e) ber Jofeph v. Niewiefeinefi,
- f) ber Ignaz v. Drzewiecki, ein Gobn ber Ursufa v. Niewieseinska verebelichten v. Drzewiecka,
- g) ber Meldior v. Diewiefcinefi, und
- h) die Eva v. Miewiefeineta verebel. v. Kuregewefa;
- C. bie Mabistans v. Niewieseinskischen Grben ;

aufgefordert, in bem auf ben 23. Februar 1833 vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Nath Ulrich in unserm Audienz-Zimmer Vormittags um 9 Uhr zu erscheinen, sich als Inhaber ber mehrgedachten Forderungen zu legitimiren, und sich über den Zuschlag des Guts Ostrowo an den ze. Mittelstädt zu erklären, im ausbleibenden Falle aber zu gego r. b. wyznaczonym, przez Krysztofa Mittelstädta possessora licytum tal. 26,000 podane zostało, zatem wzywaią się z pobytu swoiego niewiadomi wierzyciele lub teraźnieyszi właściciele wspomnionych summ, ich sukcessorowie lub cessyonaryusze, to iest:

- A. zamężna Niewieścińska, Magdalena z Porzyckich, owdowiała Dobińska;
- B. sukcessorowie iéy, mianowicie:
  - a) Jan Niewieściński szambellan,
  - b) Anna z Niewieścińskich Przyłubska,
  - c) Klara z Niewieścińskich Kielczewska,
  - d) Felician Antoni Niewieściński kanonik,
  - e) Józef Niewieściński.
  - f) Ignacy Drzewiecki, syn Urszuli z Niewieścińskich Drzewieckiey,
  - g) Melchior Niewieściński i
  - h) Ewa z Niewieścińskich Kurczewska;
- C. sukcessorowie Władysława Niewieścińskiego;

aby w terminie dnia 23. Lutego 1833. roku przed Deputowanym W. Ulrychem Konsyliarzem Sądu Ziem. w izbie naszéy audyencyonalnéy przed południem o godzinie 9. stanąwszy, iako właściciele pomienionych summ się wylegitymowali, i względem przysądzenia dóbr Ostrowarzeczonemu Mittelstädtowi oświad-

wartigen, baf bafür angenommen wersten wird, fie genchmigen ben Zuschlag für bas bis bahin abgegebene Meiftgebot. Bromberg, ben 29. Marg 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Boitralcitation. Auf den Antrag der Königl. Intendantur des fünften Armec-Corps zu Posen werden alle diejenigen unbekannten Gläubiger, welche an die Kassen der nachbenannten Truppenthelle oder Militair-Institute, als:

- 1) des 1. Batailfons 18. Infanteries Regiments hiefelbst, der Garnisons und Magazin, Verwaltung des hiefigen Magistrats, und des hiefelbst besonders stationirt gewesenen Magazin Depots, so wie des hiefigen Garnison-Lazareths;
- 2) des Fusilier-Bataillons 6. Infanterie-Regiments zu Mawicz, der Garnison- und Magazin = Verwaltung des Magistrats daselbst, so wie des dortigen Garnison-Lazareths;
- 3) des 1. Manen, Regiments, 3. Bataillons 3. Garde-Landwehr-Regisments, L. Bataillons 19. Landwehr = Regiments nebst Eskabron
  und Artillerie = Compagnie zu Lissa,
  ber Garnison= und Magazin = Berwaltung des Magistrats daselbst
  und der bortigen besondern Magas
  zin-Verwaltung, so wie des Gar-

czyli się, w razie niestawienia się zaś przyjęto zostanie, iż zezwalają na przysądzenie za podane dotąd licytum.

Bydgoszcz, d. 29. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendantury piątego korpusu Armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych, iako to:

- 1) pierwszego batalionu 18. pułku piechoty tu w mieyscu, zarządzania garnizonowego i magazynowego tuteyszego Magistratu i tu oddzielnie założonego etappu magazynowego, oraz tuteyszego lazaretu garnizonowego;
- 2) batalionu fizylerów szóstego pułku piechoty w Rawiczu, zawiadowania garnizonowego i magazynowego Magistratu tempeteyszego, oraz tamecznego lazaretu garnizonowego;
- 3) 1. pułku ułanów, 3. batalionu
  3. pułku gardy obrony kraiowéy, 1. batalionu 19. pułku obrony kraiowéy, oraz eskadronu i kompanii artyleryi w Lesznie, zarządzania garnizonowego i magazynowego tamteyszego Magistratu i tamecznego
  oddzielnego zawiadowania ma-

nison-Lazareths bes aufgelösten 19. Landwehr = Ravallerie = Regiments, bes aufgelösten 2. Aufgebots des 1. Bataillons 19. Landwehr = Regiments und des aufgelösten Pferde= Depots 5. Artillerie=Brigade eben= daselbst;

4) ber Garnison = Berwaltung bes Ma= gistrate zu Rosten und ber bortigen Lazareth=Berwaltung;

aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum bom 1. Januar bis ult. December 1831 Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben I 1. Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr por dem Deputirten Landgerichte-Affeffor Grafen v. Pojadowefi in unferm Inftruttionszimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder perfonlich oder durch gesetlich julafige Bevollmachtigte gu er= icheinen und ihre Unfpruche gehoria nachzuweisen, widrigenfalls aber zu ge= wartigen, bag bie Ausbleibenben nicht nur mit ihren Forderungen an bie ge= dachten Raffen prafludirt werden, fon= bern ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und fie blos an bie Perfon besienigen, mit bem fie fontrabirt haben, ober welcher bie ihnen ju leiftende Bahlung in Empfang genom= men und fie nicht befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauftabt ben 15. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

gazynowego, niemniéy lazaretu garnizonowego, rozpuszezonego 19. pułku iazdy obrony kraiowéy, rozpuszczonego 2. powolania 1. batalionu 19. pułku obrony kraiowéy i rozpuszczonego etappu koni 5. brygady artyleryi tamże;

4) zawiadowania garnizonowego Magistratu w Kościanie i tamecznego zarządzania lazaretowego:

z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1831. r. pretensye mieć mniemaią, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy, a naydaléy w terminie peremtorycznym na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Hrabią Posadowskim Assessorem Sądu Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pelnomocników stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowani będą, ale im też w téy mierze wieczne mil. czenie nakazane zostanie i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy ich niezaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 15. Marca 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemlański. Bekanntmachung. Alle biejenisgen, welche an die Kassen nachsiehender Truppentheile und Militair-Institute bes 5. Armee-Corps, und zwar:

1) bes 3. Dataillons 19. Landwehr= Regiments, beffen Estadron und Artillerie-Compagnie hier;

2) der Garnison= und Magazin=Ber= waltung des Magistrats hierselbst, bes hier besonders stationirt gewe= senen Magazin=Depots, des hiesi= gen Garnison=Lazareths, des auf= gelbsten 2. Ausgebots des 3. Ba= taillons 19. Landwehr=Regiments, des aufgelösten leichten Feldlaza= reths No. 1, sammtlich hierselbst;

3) der Garnison- und Magazin = Berwaltung des Magistrats in Offrowo, und des dort stationirt gewesenen Magazin-Depots, so wie des dortigen Garnison-Lazareths;

4) der Garnison= und Magazin=Ber= waltung des Magistrats in Koznin, des dort besonders stationirt gewe= senen Magazin=Depots und des da= figen Garnison=Lazareths;

5) ber Garnison, und Magazin = Ver= waltung bes Magistrats in Zduny und bes bortigen Garnison : Laza= reths;

5) der Cantonnements , Lazarethe zu Robylin, Pogrzybowo, Kretkowo, Schildberg und Slawoszewo;

7) ber Garnifon-Berwaltung bes Da=

Obwieszczenie. Niewiadomi wierzyciele kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych 5 korpusu armii

 3go batalionu 19. pułku obrony kraiowéy, szwadronu tegoż i kompanii artylleryi tu w mieyscu;

2) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu tuteyszego, składu magazynowego, tu osobno na stancyi byłego, lazaretu garnizonowego, rozwiązanego 2go powołania 3. batalionu 19. pułku landwery, rozwiązanego letkiego lazaretu woyskowego Nr. 1. tutay byłego;

 zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Ostrowie i składu magazynowego tam na stancyi byłego i tamteyszego lazaretu garnizonowego;

4) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Koźminie, składu magazynowego tam osobno na stancyi byłego i lazaretu garnizonowego;

zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Zdunach i tamteyszego lazaretu garnizonowego;

6) lazaretów kantonowych w Kobylinie, Pogrzybowie, Kretkowie, Ostrzeszowie i Sławoszewie;

7) zarządu magazynowego Magi.

giffrats gu Rempen und bes bortis gen Cantonnemente-Lagarethe;

8) der Magazin=Berwaltung in Neu= fabt a. d. W. und der Magazin= Berwaltung in Dobrzyee;

ans bem Etats-Jahr vom 1. Januar bis wit. December 1836 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli c. vor dem Landgerichts-Math Hennig ansberaumten Termine in unserm Gerichts-Lokal personlich oder durch einen Bevollsmächtigten anzumelden. Die, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Anssprüchen präkludirt und an die Person dessen, mit dem sie kontrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotofdin ben 15. Marg 1832.

edica tantoconvic w 120be.

Heldon () & Lakrasso toelk . Her

stratu i lazaretu kantonowego w Kempnie

 zarządu magazynowego w Nowém mieście nad Wartą i zarządu magazynowego w Dobrzycy;

zapozywaią się ninieyszem publicznie, aby się końcem zameldowania pretensyy swych z roku etatowego od r. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Hennig Sędzią w naszey sali sessyiney stawili, inaczey bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn, dnia 15. Marca 1832.

Sonigh Preuß, Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Acceptant and seed of the contraction

## Beilage zu Mo. 140. des Posener Intelligenz-Wlatts.

Boiktalcitation. Auf ben Antrag ber Rauferin bes im Pleschner Rreife belegenen, im Wege ber Excfution ver= fauften Gutes Czermin, ift uber Die Raufgelber beffelben beut ber Liquida= tione-Progeff eroffnet worden. Alle bie, welche Unipruche an dieje Raufgelder ju haben glauben, namentlich aber die sub Rubr. III. No. 1. auf Czermin einge= tragenen, ihrem Aufenthaltsorte nach un= befannten Erben ber Catharina v. Rrafo= wifa, verehelicht gewesenen v. Doregowefa, merden hiermit vorgeladen, in termino ben 21. Juli c. por bem Affeffor Miodufzewöfi entweder in Perfon oder burch gefehlich gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Unspruche angumelben und nachzuweifen. Die Musbleibenben werben mit ihren Unfpruchen prafludirt, und wird ihnen damit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen die Rauferin bes Guts, als auch gegen bie Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt werden wird, auferlegt werden.

Krotoschin ben 6. Februar 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

mention sugar ob do o so in This can

the first bank the Town of the state of the land of the

Zapozew edyktalny. Na wniosek okupicielki dobr Czermina, w powiecie Pleszewskim położonych, w drodze exekucyi sprzedanych, nad summą kupna tychże dobr dziś process likwidacyiny otworzony został. Wszyscy ci, którzy pretensye do téyże summy kupna mieć sądzą, a mianowicie zapisani pod Rubr. III. No. 1. na Czerminie z mieysca pobytu swego niewiadomi sukcessorowie Katarzyny Krakowskiey byłey zamęźney Doręgowskiey, zapozywaią się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Ur. Mioduszewskim Assesso. rem osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili, przetensye swe zameldowali i wyka-Niestawaiąci z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne nakazane im będzie milczenie, tak względem okupicielki dóbr, iako też względem kredytorów, pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie.

Krotoszyn d. 6. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaftationspatent. Der in ber Rreisffadt Wreichen an ber Guefener Strafe unter Do. 77 belegene, nach bem Brante noch nicht wieder bebaute. auf 30 Mthl. abgeschätte Bauplat eines Bobnhaufes, ber Wittme Beile Gericon und beren Rinbern, Mojes Maron und Mantiche Gefdwifter Gericon, geborig, auf welchem eine Brandentichabigunge= Summe von 100 Rthl. ruft , foll Schuls ben balber, jugleich mit bem Rechte, bie lettere gu erheben, offentlich an ben Meiffbictenben verfauft werden. Dir baben biergu einen Termin auf ben 5. Ceptember c. Bormittage um 9 Ubr por bem herrn Landgerichte = Rath Rib= bentrop hicfelbft anberaumt , wozu Raufluftige mit bem Beifugen vorgelaben werden, bag in einem fruberen Licitas tions = Termine bereits 100 Rithl. fur Dies Grundffuct geboten worden find.

Gnesen, ben 5. Mai 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. In termino ben 28. Juni c. Morgens um 8 Uhr in loco zu Wirsth soll der ganze Mobisliar = Nachlaß des daselbst verstorbenen Backers Johann Friedrich Barndt diffentslich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, welsches Kauflustigen bekannt gemacht wird.

Lobsens, ben 29. Mai 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacviny. Plac zamieszkania w mieście powiatowem Wrześni pod Nr. 77. przy ulicy Poznańskie y położony, po zgorzeniu ieszcze nieżabudowany, na 30 talar. oszacowany, owdowiałev Baile Gerschon i dzieciom tévže Movžesza Arona i Nantsch rodzeństwa własny, na którym summa 100 tal. iako wyna. grodzenie z pogorzenia spoczywa, z powodu długów wraz z prawem podniesienia ostatniev, droga licytacyi naywięcey daiacemu sprzedanym być ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 5. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sedzia Ribbentrop w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących nabywców z ta wzmian. ką zapozywamy, że w terminie dawnieyszym iuż 100 tal. za ten grunt podane zostaly.

Gniezno, d. 5. Maia 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Obwieszczenie. W terminie d n i a 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy ma bydź w Wyrzysku cała pozostałość mobiliarna po zmarłym tam piekarzom Jana Fryderyka Baerndt publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedaną, co się ochotę do kupna maiącym do wiadomości podaie.

Lobženica, d. 29. Maia 1832. Król. Pruski Sąd PokojuVerpachtung. Nachstehenbe Guter sollen von Johannis b. J. auf drei nache einander folgende Jahre, bis Johannis 1835, meistbietend verpachtet werden :

1) Die Guter Lulin Dbornifer Rreifes,

2) = = Dobrzyce | Kroto= Strzhzewo u. } Kreifes, Kreifes,

zu welchen ber Bietungstermin auf ben 28. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt ift.

Pachtlustige und Jahige werden hierzu eingeladen, mit dem Bemerken, daß nur diezenigen zum Bieten zugelassen werden konnen, die zur Sicherung des Gebots eine Caution von 500 Athl. bei jedem Gute sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande find.

Pofen, ben 8. Juni 1832.

Provinzial=Landschafte = Direktion.

Bekanntmachung. Mit Bezug auf unsere Wekanntmachung vom 10. April d. J. bringen wir hierdurch zur der fentlichen Kenntniß, daß der auf den 19. d. M. bestimmte Termin zur Berpachtung der Güter Chelmno, Samterschen Kreises, aufgehoben worden ist.

Propinzial = Landschafts = Direktion.

Wydzierzawienie. Następuiące dobra maią być od Ś. Jana r. b. na trzy po sobie następuiące lata, aż do Śgo Jana 1835. naywięcey daiącemu w dzierzawę wyprszczone:

1) dobra Lulin pow. Obornickiego

2) = Dobrzyce Strzyżewo i Koryta po, Krotoszyń.,

do których termin licytacyiny na dzień 28. Czerwca r. b., o godzinie 4téy po południu w domie Ziemstwa wyznaczonym iest, na który zdolni i ochotę dzierzawienia mający z tém nadmieniem wzywyją się: iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiźnie do każdych dóbr złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, d. 8. Czerwca 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. Z odwołaniem się do obwieszczenia naszego z dnia 10. Kwietnia r. b. uwiadomiamy Publiczność, iż wyznaczony na dzień 19. m. b. termin do wydzierzawienia dóbr Chełmna powiatu Szamotulskiego zniesionym został.

Poznań, d. 7. Czerwca 1832. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Bekanntmachung, Im Bagateller Obwieszczenie. W boru Baga-Balbe unweit Offromo, Abelnauer Rreis telskim blisko Ostrowa powiatu Odofee, werde ich im Termine ben 10. Suni c. Bormittage ouhr 54 Stamme Riefern gu Bau = und Brennhola meiftbietend berfaufen.

Oftrowo, am 7. Juni 1832. Beigert, Friebensgerichts = Uctuarius. lanowskiego sprzedane będą w terminie dnia 19. Czerwcar, b. zrana o godzinie gtéy 54 sosny do budowli i opału naywięcey daiącemu.

Ostrów, d. 7. Czerwca 1832. Weigert. Aktuaryusz Sadu Pokoju.

Dreeben. Erziehunge=Unftalt fur eine bestimmte Ungahl junger Tochter aus hoheren Standen, unter Leitung ber Madame Carry aus Condon. Der allgemeine Unterrichtsplan umfaßt Religion, biblifche Gefchichte, Die englifche, frangofifche und beutsche Sprache und Literatur, Schonschreiben und Rechnen, Geographie, Erdglobustehre, Gefchichte, Mythologie, Tangen und alle Arten nuglicher und zur Bierde bienender weiblicher Arbeiten. Fur Diefe Zweige bes Un= terrichts und die Kost werden jahrlich entrichtet zwei hundert und funfzig Thaler. Gine Ermaßigung findet fatt, wenn von einer und berfelben Familie mehrere 30glinge ber Unftalt anvertraut werben. Wegen bes Prospektus bittet man, fich an Die Borffeherin in portofreien Briefen zu wenden. Dresden, ben 1. Juni 1832.